# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 103. Sonnabend, den 29. April 1848.

# Angekommene Fremde vom 27. April.

hr. Guteb. Miceweft aus Szezepantowe, l. in ber goldenen Gans; hr. Guteb. Seredynstt aus Chocifzewo, hr. Landschafterath v. Dunin aus Lechlin, hr. Raufm. Roft aus Wreschen, l. im Hotel de Paris; die hrn. Burger Kaminsti aus Przystanti, Bojanowsti aus Chalslodne, hr. Flosmeister Maets aus Krzysmowo, l. im Hotel de Berlin; hr. Pr., Lieut. a. D. v. Quooß aus Königsberg in Pr., hr. Pastor Ueberseld aus Raswitz, hr. Kantor Simon aus Sandberg, l. im Hotel de Pologne; hr. Rentier Rimpler aus Schwiedus, die hrn. Guteb. v. Domansti aus Pawlowo, v. Garczynsti aus Mechacz, l. im Hotel de Bavière; hr. Guteb. Delhas u. hr. Hauptm. a. D. Delhas aus Swiączyn, hr herrschafts, besiger Baron v. hiller aus Betsche, hr. Justigrath Schüler aus Posadowo, hr. Oberamtmann Ronge aus Dstrowo, hr. Musitlehrer Wollmann und hr. Kaufm. Hedinger aus List, l. in Laut's Hôtel de Rome; hr. Fakrikant Buchwald aus Galowo, hr. Guteb. Rehring aus Gozdowo, l. im Hôtel de Saxe; die hrn. Guteb. v. Swinarsti aus Russtowo, v. Otuniewsti aus Gorzysztowo, l. im Hôtel à la ville de Rome.

1) Steckbrief. Der wegen Theilnahme an zwei gewaltsamen Diebstählen
in bewohnten Gebauden angerordentlich
zu zweijähriger Einstellung in eine Strafsection, in I. Instanz verurtheilte Earl
Simon, hat den 10. d. M. Nachmittags
um 2 Uhr, nachdem er im inneren Hof

List gończy. Karol Simon, który za udział przy dwóch gwaltownych kradzieżach w zamieszkalnych domach extraordynaryjnie na aroczne więzienie kary festunkowej w I. instancyi osądzonym został, zbiegł dnia 10. b. m. po obiedzie o godzinie agiej za

bes biefigen Gefangniffes vermittelft einer Leiter über Die Umwehrungemauer geftie=

gen, Die Rlucht ergriffen.

Cammtliche Militair = und Civil = Be= borden werden erfucht, auf ben Rlucht= ling ein machfames Augenmert zu haben, und ihn im Betretungefalle an une wies ber abliefern gu laffen.

|      | Signalement:                            |
|------|-----------------------------------------|
| 1)   | Familiennamen, Simon;                   |
| 2)   | Bornamen, Carl;                         |
|      | Geburteort, Wollstein; 200 30ms         |
| 4)   | Aufenthaltsort, Barbe; .1 .amoinage     |
| 5)   | Religion, fatholifch; diaraffactions?   |
| 6)   | Alter, 35 Jahr; bid iene ab foid        |
| 7)   | Große, 5 guß 2 30U;18 andola            |
| 8)   | Haare, blouding a C a finife in         |
| 9)   | Stien, bededt; and and and              |
| 10)  | Augenbraunen, blond; dus gridniff.      |
| 11)  | Mugen, grau; mit I Jandosie 496 116     |
| 12)  | Mund, gewöhnlich;                       |
| 13)  | Mafe, John and Coulite diargiffen? .ach |
| 14)  | Bart, Baden= u. fleinen Schnurbart;     |
| 15)  | Bahne, fehlerhoft; an amon ab !         |
| 16)  | Rinn, rund; de leicht an .1 . conocco   |
| 17)  | Gesichtsbildung, lang; maining          |
|      | Gefichtsfarbe, bleich;                  |
| 19)  | Geftalt, schlant;                       |
| 20)  | Sprache, polnisch und beutsch.          |
| 21)  | Befondere Rennzeichen, feine.           |
| 1200 | Belleidung.                             |

Gin blauer Tuchrock, eine weiße Befte, eine Unterziehjache, ein Paar Beughofen, ein Paar braune Unterhofen, ein Paar Stiefeln, eine Euchmuße.

Grat, ben 20. April 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. pomocą drabki przez obmurowanie więzienia przeszedłszy.

Wszelkie władze tak wojskowe jako i cywilne wzywają się, aby na zbiega baczne oko miały i w razie schwycenia go do nas odstawić ka-

Rysopis:

- nazwisko, Simon;
- 2) imie, Karol;
- 3) miejsce urodzenia, Wolsztyn;
- 4) miejsce pobytu, Zarbe;
- 5) religii, katolickiej;
- 6) wiek, 35 lat; 500 1021 .01402.
- 7) wzrost, 5 stop 2 cale;
- 8) włosy, blond;
- 9) czoło, pokryte;
- 10) brwi, blond; as a soll mi
- II) oczy, szare;
- 12) nos, zwycza ne;
- 14) broda, faworyty i maly wasik;
- 15) zęby, niezupełne;
- 16) podbrodek, okragły;
- 17) twarz, pociągla;
- 18) cera, blada; amost sh shiv al o
- 19) postać, wysmukła;
- 20) mowa, polska i niemiecka;
- 21) znaki szczególne, żadne.

### Odzież.

I granatowy sukienny surdut, biała kamizelkę, 1 kaftanik, 1 parę spodni latowych, I parę gatków, I pare bó:ów, I sukienną czapkę.

Grodzisk, dnia 20 Kwietnia 1848. Król, Sad Ziemsko miejski.

2) Steckbrief. Der wegen Dieb= Stahle an Rugvieh rechtefraftig gu vier= monatlicher Buchthausstrafe verurtheilte Wamrann Lewandowsti hat den 11. 0. D. Bormittage in ber gehnten Stunde aus bem biefigen Gefangnifhofe, wo er mit holzbauen beschäftigt mar, eine Ctas fete im Baune burchgebauen, und vermite telft ber entftandenen Deffnung bie Rlucht ergriffen.

Sammtliche Civil- und Militair = Bes ling ein wochsames Augenmert gu baben, und ihn im Betretungefalle anbero ab=

liefern zu laffen.

## Signalement: Rysopis:

- 1) Familiennamen, Lewandowski alias I) nazwisko, Lewandowski alias Ralan;
- 2) Bornamen, Mamrynn;
- 3) Geburteort, Gendannto;
- 4) Aufenthalteort, Byfocgfa;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 26 Jahr;
- 7) Große, 5 Ruß 2 300;
- 8) Saare, braun; 9) Stirn, flach;
- 10) Augenbraunen, blond:
- 11) Augen, blau;
- 12) Maje, fpig, gebogen;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, rafirt;
- 15) Bahne, gut; 16) Rinn,
- 17) Gefichtebilbung,
- 18) Gefichtsfarbe, gefund; 19) Gestalt, schwächlich;
- 20) Sprache, polnift.

List gonczy. Wawrzyn Lewandowski, który za kradzież świni na 4miesięczne więzienie w domu kary poprawy osądzony został, uciekł dnia 11. b. m. zrana pomiędzy gtą a totą godziną z podworza tutejszego więzienia, gdzie rabaniem drzewa był zatrudnionym, dziurą, którą przez wycięcie sztachety w płocie poczynił.

Wszelkie władze tak wojskowe jahorden werden erfucht, auf ben gluchts ko i cywilne wzywają się, aby na zbiega baczne oko miały i w razie zdybania go do nas odstawić kazały. ertenation of today and furteen Peime

- Kalan;
- 2) imie, Wawrzyn;
  - 3) miejsce urodzenia, Sendzynko:
  - 4) miejsce pobytu, Wysoczka;
  - 5) religii, katolickiéj;
  - 6) wiek, 26 lat;
  - 7) wzrost, 5 stóp 2 cale;
  - 8) włosy, brunatne;
  - g) czoło, wypukłe;
  - 10) brwi, blond;
  - II) oczy, niebieskie;
  - 12) nos, kończaty i wgjęty;
  - 13) usta, zwyczajne;
  - 14) broda, golona;
  - 15) zęby, dobre;
  - 16) podbrodek, okrągły;
  - 17) twarz, okrągła;
  - 18) cera, zdrowa;
  - 19) postać, słabowita;
- 20) mowa, polska;

21) Besondere Rennzeichen, fleinen Conaugbart.

21) znaki szczególne, mały wasiczek.

Grag, ben 20. April 1848. Grodzisk, dnia 20. Kwietnia 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 3) Bei Gebruber Schert in Posen ift fo eben angefommen: Die Berliner Revolution. 2. heft. Preis 5 Sgr.
- 4) Die feit vielen Jahren unter ber Firma Johann Chr. Schulte & Sohn in Berlin bestehende Gisenhandlung foll von der Wittwe des fruheren Besitzers verstauft werden, und werden Kauflustige ersucht sich wegen des Raberen an gerrn Rommerzien-Rath Ermeler in Berlin schriftlich oder mundlich zu wenden.
- 5) Mein Sohn, 14 Jahr alt, ift am 26sten April c. in dem Wartha=Strom ertrunten; er war mit furzem Leinwandjacken und hellgrauen Beinkleidern bestleidet. Es werden baber diejenigen, welche den Leichnam finden sollten, ersucht, mir davon gefälligst Anzeige zu machen. Rropat, Regier.=Schlofwachter.
- 6) In einer auswartigen Buchbruckerei wird ein Getzer verlangt. Das Rabere in ber Expedition ber Posener Zeitung.
- 7) Auf ber hinter-Ballichei Ro. 11. find vom Iften Juli b. 3. ab brei Bobnungen parterre und zwei im Iften Stockwerke, welche fich ju Militair-Ginquars tierungen und fur Fabrikanten eignen, zu vermiethen.
- 8) Feine weizene Starte ohne Kartoffel- Mifchung empfiehlt zu auffallend billigen Preisen Raphael Cohn, Wallichet No. 35.
- 9) Urwähler in bem Wahlbezirke Mo. I. von St. Martin No. 44. find fälschlich angegeben worden, z. B. Barbier Zaborowsky ift keiner vorhanden, sondern Zaborowsky, Kaufmann Litt. A; auch nicht Zimmergeselle Lopens, sondern Zimmer-Polier; auch nicht in No. 45. Arbeiter Joseph Morowinsky, fondern Zimmergeselle. Ich nenne es in der Luft zu fischen, wie Fridel seine Fische. Uebrigens werde ich nie etwas für gultig anerkennen, was ich nicht selbst untersschreibe.

  Raufmann Zaborowsky.